## Nº0. 17.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Sonnabend ben 19. Januar 1833.

Angekommene Freunde bom 17. Januar 1833.

br. Probft Budginsti aus But, - Sr. Guteb. Nieguchowett aus Diefwiafto= wie, Gr. Guteb. Gorciffemefi and Golecieme, Gr. Pachter Dormanowefi aus Potrganowo, L in Do. 168 Bafferftrafe; Br. Guteb. v. Boberfeld aus Bitoslaw, I. in Do. 26 Mallifchei; Br, Guteb. v. Malczewell aus Pawlowo, Br. Guteb. Manfowski aus Balgewo, L. in No. 30 Ballischei; Hr. Gastwirth Pranbitefi aus Schroda, Sr. Kaufmann Smufowell aus Unijemo, Sr. Commiffarius Janegafo= wefi aus Radzewo; l. in No. 33 Ballifchei; Gr. Guteb. Zafrzewefi aus Mlynfi, Sr. Guteb. Cfarzewefi aus Lipno, Sr Guteb. Madi aus Bojemowo, Sr. Probft Climineft aus Miegnet, I. in Do. 391 Gerberftrage; Gr. Guteb, v. Zaboromefi aus Mowiec, I. in Do. 384 Gerberftrafe; fr. Probft Bandursfi aus Spatentee, Sr. Rreid = Steuereinnehmer Lewandowsti aus But, fr. Dachter Emiflinefi aus Goreczfi, Br. Guteb. v. Beromofi aus Grodziffto, Spr. Guteb. v. Krznganowefi aus Lupin, Sr. Pachter Jachmanowicz aus Malplat, Sr. Burgermeiffer Robosti aus Roften, 1, in No. 251 Brestauerftrage; Gr. Wont Rall aus Radlin, Gr. Gaftwirth May aus Birnbaum, I. in Do. 95 St. Abalbert; Br. Guteb. v. Chlapoweti und br. Capitain v. Rybicki aus 3bron, Gr. Raufmann Lippmann aus Bronfe, I. in no. 20 St. Adalbert; Fran Softmann aus Berlin, I. in no. 122 Bifcherei; br. Landichaftemuler Moneft aus Dangig; I. in Mo. 382 Gerberftrage; Sr. Guteb. Lastoweti aus Grembowo, I. in Ro. - 118 Daffifchei; Grt. Renbant Bimmer aus Bromberg, - fr. Geiftlicher Trudzineff aus Difrome, - fr. Geiftlicher Chodftewicz aus Diertowfo; I. in No. 394 Gerberftraffe; Sr. Major a. D. Liebesfind aus Frauftadt, Sr. Guteb, b. Turnow aus Dbiegierge; Sr. Beamter Stein= wirth aus Schlema, I. in No. 99 Bilbe; Gr. Guteb. v. Dzierzanowefi aus Gul-Geweo, I. in Do. 396 Gerberftrage.

Poittalcitation. Nachbem über ben Nachlaß bes am 20. April 1831 ju Miloslaw, Wrefdner Rreifes, ber= ftorbenen hauptmanns und Galg-Infpectore Stephan Bernhard v. Blodef, auf ben Antrag bes Curatoris Massae, Juftig = Commiffarii Gobesti, ber erb= Schaftliche Liquidations = Prozef eroffnet worden, und wir gur Liquibirung ber einzelnen Forderungen einen Termin auf ben 23. Februar f. vor bem Depus tirten Landgerichte = Rath Ribbentrop Morgens um 9 Uhr in unferm Inftrut= tione-Bimmer anberaumt haben, fo la= ben wir bierdurch alle unbefannten Glau= biger vor, in biefem Termine entweber in Perfon ober burch julaffige Bevoll= machtigte, wozu bie hiefigen Juftig= Commiffarien Landgerichte-Rath Schulz, 3. C. Golg und Gobesti in Borfdlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Anspruche an ben gebachten Nachlaß ans zumelden und beren Richtigkeit nachzu= weifen, im Falle bes Ausbleibens aber au gewärtigen, baß fie aller ihrer etwa= nigen Borrechte fur verluftig erklart und mit ihren Forberungen an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger bon ber nachlagmaffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werben follen.

Gnefen, ben 31. October 1832. Ronigl. Vreuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostalością po Stefanie Bernardzie Włodek, Kapitanie i Inspektorze solnym, w Miłosławiu, w powiecie Wrzesinskim, w dniu 20. Kwietnia 1831. zmarłym, na wniosek Kuratora massy, Kommissarza sprawiedliwości Sobeskiego, process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 23. Lutego r. p. zrana o godzinie 9. przed Deputo wanym Sędzią Ziemiańskim Ribben. trop w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na którego tuteysi Kommissarze sprawiedliwości S. Z. Schulz i K. S. Goltz i Sobeski przedstawiaią się, stawili, pretensye swe do wspomnionéy pozostałości podali, rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogących praw swoich osądzonemi i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokojeniu zgloszonych się wierzycieli z massy zbywaćby mogło, odesłanemi bydź maią.

Gniezno, dnia 31. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poiktalcitation. Bon bem unter= geichneten Ronigl. Landgerichte wird ber Bader Samuel Rrug, welcher fich im Sabre 1807 bon Bojanowo entfernt und eit biefer Beit bon feinem leben und Aufenthalt feine nachricht gegeben bat, fo wie beffen unbefannte etwanige Erben pber Erbberechtigte, auf ben Untrag feiner Schwefter, ber verwittwet gewefe= nen Bedelhofer, Johanna Chriftiana gebornen Rrug, jest berebelichten Backer Fellmann, und bes ihm bestellten Cura= tore, Juchmachermeifter Johann Frang Sedelhofer, mit ber Aufgabe bierdurch vorgeladen, fich vor ober fpateftene in bem auf den 5. Juli c. fruh um 8 Uhr auf hiefigem Landgericht vor bem Deputirten Dberlandesgerichte = Referen= barius Baron v. Richthofen angefetten Termine perfonlich zu geftellen, ober auch von feinem Leben und Aufenthalte bem unterzeichneten Gerichte vor bein anftehenden Termine schriftlich Anzeige zu machen, und bemnachft weitere Unweifung ju gewartigen, widrigenfalle bie Todeserflarung ausgesprochen und fein nachgelaffenes Bermogen ben Umftanben nach feinen nachften Erben ober bem Ronigl. Fiefne ausgeantwortet werben mirb.

Frauftabt, ben 13. September 1832. Sbnigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Podpisany Królewski Sad Ziemiański, Samuela Krug piekarza, który się w roku 1807 z Bojanowa oddalił, i od tego czasu o swem życiu i pobyciu żadnéy nie dał wiadomości, również tegoż niewiadomych sukcessorów lub spadkobierców, a to na wniosek siostry iego byłey owdowiałey Hedelhoefer. Joanny Krystyny z Krugów teraz zamężney Fellmann piekarza, również Kuratora iemu w osobie Jana Franciszka Hedelhoefer sukiennika ustanowionego z tem zaleceniem ninieyszem zapozywa, ażeby się przed lub navpoźniey w terminie na-dzień 5. Lipca r. b. zrana o godzinie 8 mey w tuteyszém pomieszkaniu sądowém przed delegowanym Wnym Baronem Richthofen Referendaryuszem Sadu Głównego wyznaczonym osobiście stawił, albo też o swem życiu i pobyciu podpisanemu sądowi piśmienne doniesienie uczynił, i następnie dalszych zleceń oczekiwał, albowiem w przeciwnym razie rzeczony Samuel Krug za nieżyjącego uznany będzie i iego pozostały maiątek według okoliczności iego naybliższym sukcessorom lub skarbowi publicznym wydanym zostanie.

Wschowa, d. 13. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proklama. Nachbem bie Konigl. Regierung zu Bromberg burch ihren Fiskal auf Erbssnung des Consiscations- Prozesses wider nachstehende, der Millstairpflichtigkeit unterworfene, im Jahre 1831 aus dem Czarnikauer Areise außerzhalb Landes sich heimlich entfernte Personen, als:

1) ben Schloffergefellen Johann Daniel

Scheffler, und

2) den Tuchmachergesellen August Ferbinand Tetzlaff, beide aus Czarnikau,

angetragen hat, fordern wir dieselben auf, sofort wieder in die Preußischen Staaten zurückzukehren, sich in dem auf den 5. März k. J. Vormittags um 10 ühr vor dem kandgerichts = Referenstante Jung anberaumten Termine perstonlich einzusinden, und sich wegen ihres Austritts aus den Koniglichen kanden zu verantworten, widrigenkalls ihr gesammsted gegenwärtiges und kunftiges Vermbsgen sowohl, als auch die etwanigen Erdantschafte zu Bromberg zuerkannt werden sollen.

Schneidemubl, b. 5. Novbr. 1832. . Ronigl. Preuß. Landgericht.

Proclama. Gdy Królewska Regencya w Bydgoszczy przez Fiskala swego uczyniła wniosek o rozpoczęcie processu konfiskacyjnego przeciwko następującym do służby woyskowej obowiązanym osobom, które się w roku 1831. z Powiatu Czarnkowskiego tajemnym sposobem z kraju oddziły, jako to:

1) Slusarczykowi Janowi Danielowi Scheffler, i

2) Sukienniczykowi Augustowi Ferdynandowi Retzlaff obydwom z Czarnkowa,

przeto wzywamy też osoby, aby natychmiast do Państwa Pruskiego powróciły, w terminie dnia 5 g o Marca 1833. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu swego Jung, osobiście stanęły i względem swego oddalenia się z kraiu wytłómaczyły się; inaczéy bowiem wszelki ich teraźnieyszy i przyszły maiątek, tudzież spadki, iakieby im przypaść mogły skonfiskowane i kassie główney Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy przysądzone zostaną.

Pila, dnia 5. Listopada 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

deaugate, ten 11. Out a new 1832.

Wolftalcitation. Auf ben Antrageines Realgläubigers ift heute über bie fünftigen Kaufgelder bes im Pleschner Kreife belegenen, ben Felician p. Walk-nowskischen Erben und der v. Walknow-

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad przyszłą summę kupna dobr Zakrzewa, w powiecie Pleszewskim położonych, do sukcessorów Felicyana

efa geborigen Gute Bafrzewo ber Liqui= Walknowskiego i Ur. Walknowskieg batione Progef eroffnet.

Es werden daher alle unbekannten otworzonym zostal. nen damit ein ewiges Stillschweigen fo= wohl gegen ben Kaufer als auch gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Inebefondere werben

- a) die General Unton v. Madalinefi= ichen Erben,
- b) der Michael v. Koninsfi, als Realgläubiger, beren Aufenthalt un= befannt ift, unter der obigen Bermar= nung vorgelaben.

Denen, welchen es bier an Befannt= schaft mangelt, werden die Landgerichte= Rathe Juftig = Commiffarien Brachvogel und Gregor, und Stuffig-Commiffarins v. Arnger als Mandatarien vorgeschlagen.

Rrotofchin, den 10. September 1832. Ronigl. Preug. Landgericht. należących, dziś process likwidacyjny

Glanbiger, welche an bas genannte Gut Zapozywaig się przeto vszyscy ober beffen Raufgeld irgend einen Un- wierzyciele niewiadomi, ktorzy do fprud) zu haben vermeinen, hierdurch dobr rzeczonych lub do summy szavorgelaben, in bem am 23. Februar cunkowey tychże pretensya mieć sa-1833 Bormittage um to Uhr ber bem dza, aby się w terminie dnia 23. Deputirten Landgerichts-Rath hennig in Lutego 1833. r. o godzinie 10. unferm Geffienszimmer angesetten Ter- zrana przed Deputowanym W. Semine ihre Unfpruche anzumelden und dzig Hennig wizbie posiedzenia Sadu nachzuweisen, unter ber Verwarnung, naszego wyznaczonym stawili i predaß die Ausbleibenden mit ihren Ansprus tensye swoie zameldowali i udowoden an bas Gut Bafrzewo und beffen dnili, pod tem zagrożeniem, iż nie-Raufgeld werden ausgeschlossen, und ih= stawaiący z pretensyami swemi do dobr Zakrzewa i summy szacunkowéy tychże wykłuczeni i wieczne w téy mierze milczenie, tak względem kupuiącego iak względem wierzycieli. pomiędzy których summa kupna podzieloną zostanie, nakazanem bydź

> W szczególności zaś zapozywaią się a) sukcessorowie Jenerala Madalinskiego,

b) Michał Koninski.

iako wierzyciele rzeczowi, których mieysce pobytu iest niewiadome, pod zagrożeniem wyżey rzeczonem.

Tym wierzycielom, którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Brachvogel, Gregor i Kryger na mandataryuszów się przedstawiaią.

Krotoszyn, d. 10. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Boiftalcitation. Auf ben Untrag eines Realglaubigers ift am 9. Januar b. 3. über bas funftige Raufgeld bes im Rrotofdiner Breife belegenen, bem Gra= fen v. Gofolnichi jugehorigen Gute Pogo= rzella nebft Bubehor ber Liquidationes= Progeß eröffnet. Wir laben alle bieje= nigen, die an gedachtes Gut ober beffen Raufgeld irgend einen Realaufpruch gu haben glauben, hiermit bor, benfelben in bem auf ben 16. Februar 1833 in unferm Seffionegimmer bor bem Landgerichte = Rath hennig angefete ten Termin gehörig entweder in Perfon ober burch einen gureichend legitimirten Bevollmachtigten anzumelden und nach= jumeifen. Jeder, der ausbleibt, wird mit feinen Unspruchen an bas genannte Gut und beffen Raufgelber ausgeschloffen und ihm Rucffichte berfelben ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben berein= fligen Raufer bes Guts, als auch gegen Die Glaubiger, unter welche bas Rauf= gelb vertheilt wird, aufgelegt werben.

Denen, welche hier unbekannt find, bringen wir als Mandatarien bie Justiz-Commissarien Landgerichts-Rathe Brachs vogel und Gregor in Borschlag.

Rrotofdin, ben 6. September 1832.

Ronigl. Preug. Land=Gericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad przyszłą summę szacunkową dóbr Pogorzeli wraz z przyległościami, w powiecie Krotoszyńskim położonych, do W. Sokolnickiego Hrabiego należących, dnia 9. Stycznia r. b. process likwidacyjny otworzyliśmy.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do dóbr rzeczonych lub summy szacunkowéy przyszłéy pretensyą rzeczową mieć sądzą, aby takową w terminie dnia 16. Lutego 1833. w sali naszéy sessyonalnéy przed Deputowanym W. Sędzią Hennig wyznaczonym osobiście lub przez dostatecznie wylegitymowanych pelnomocników zameldowali i udowodnili. Każdy niestawaiący z pretensyami swemi do dobr rzeczonych i summy szacunkowéy wykluczonym i wieczne milczenie w téy mierze tak względem przyszłego nabywcy Pogorzeli z przyległościami, iak i wzglę. dem wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną zostanie, nakazaném iemu będzie.

Wierzycielom tym, którym zbywa na znaiomości w mieyscu tuteyszém UUr. Brachvogel i Gregor na mandataryuszów przedstawiamy.

Krotoszyn, d. 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es foll bas in dem Dorfe Altkloster, im Bomster Kreise, unter der Nr. 3 gelegene, dem Mühlenmeister Stellmacher gehörige, 2500 Athl. taxirte Mühlengrundstück im Wege der Exesution öffentlich an den Meistbietenden in den hier

am 2. November c., 11. Januar und den 15. März f.

anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Kaufer einladen.

Die Taxe und bie Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingeschen werben.

Meferig, den 29. Mai 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Młyn wodny w wsi Kaszczorze w powiecie Babimostkim pod liczbą 3 leżący młynarzowi Stellmacher należący i sądownie na 2500 Tal. oceniony, będzie
drogą exekucyi w terminach na

dzień 2. Listopada r. b., dzień 1 r. Stycznia r. p., i na dzień 15. Marca r. p.,

tu wyznaczonym, z których ostatni peremtorycznym iest publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, dnia 29. Maja 1832. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Frauftadt haben wir zum offentlichen Verkauf
bes zu Sarne unter No. 187 belegenen,
den Backer Daniel Benjamin und Chris
ftiane Elisabeth Matschleschen Eheleuten
gehörigen Hauses nebst Zubehör und einem Stück Acker, welches zusammen auf
251 Athl. gerichtlich gewürdigt worden
ist, einen Termin auf den 1. März f.
Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslofale anderaumt, zu welchem wir kauf-

Patent subhastacyiny. W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy Termin do publicznego sprzedania domu w Sarnowie pod liczbą 187. położonego, Danielowi Beniaminowi i Krystyanie Elźbiecie małżonkom Maetschke przynależącego, wraz z przyległościami i iednym kawałem roli, który w ogólności na 251 Tal. sądownie otaxowany został, na dzień 1. Marca r. p. o godzinie 9. w lo-

lustige und besithfähige Kaufer hiermit-

Die Tare kann zu jeber schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werden, die Rausbedingungen dagegen werden im Termine bekaunt gemacht werben.

Rawicz, ben 18. November 1832. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

kalu urzędowania naszego, do którego ochotę do kupna i zdolność maiących kupuiących ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, kondycye sprzedaży zaś w terminie obznaymione zostaną.

Rawicz, d. 18. Listopada 1832. Króli Pruski Sąd Pokoju.

Ginem hochgeehrten Publiko empfiehlt fich Unterzeichneter mit Anfertigung von gepreßten Silhouetten, das Stuck 15 Sgr. Mein Logis ift im Hotel zur goldnen Rugel auf der Gerberftraße. Monsti, Landschaftsmaler.

Unzeige. Das zu Posen auf St. Abalbert unter No. 20. belegene, mir eigenthumlich zugehörige, früher "zum goldenen Lowen", jest "zum Eichfranz" genannte Grundstud beabsichtige ich von Michaelis d. J. ab auf drei hintereinander folgende Jahre, zu jedem beliedigen Gebrauche anderweitig zu verpachten; jedoch mache ich Pachtlustige darauf aufmerksam, daß die deskalligen Contracte schon zu Often d. J. abgeschlossen werden mussen. Die naheren Bedingungen sind zu jeder Zeit bei mir hier in Kurnik durch portofreie Briefe zu erfahren.

Rurnif, ben 18. Januar 1833.

hermann M. Schiff.